

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





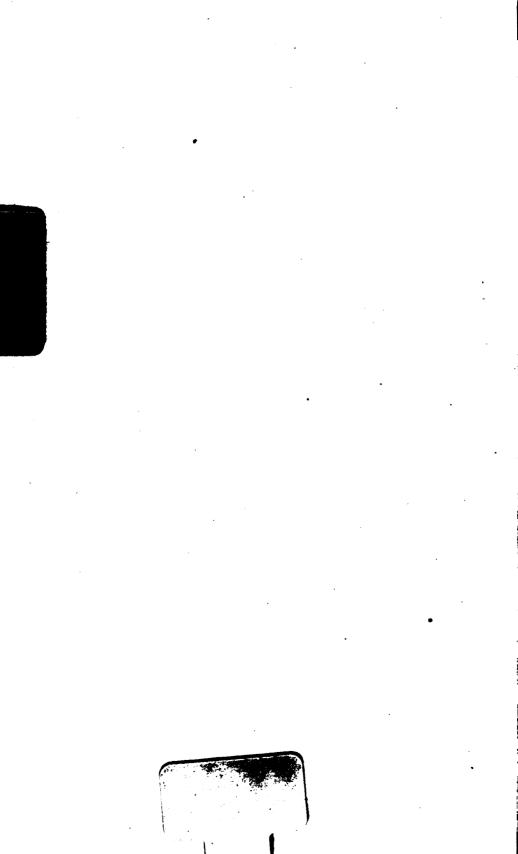

373,2 2

→ 50 Pfge. ←

## Neue Euthüllungen

# Audenflinten

Ben

### Bermann Ahlwardt

Reftor in Berlin

- Nennzehnte Anflage

Presden Berlag der Druderei Glöß 1892

•

## Neue

## Enthüllungen

## Judenflinten

Bon

Sermann Abswardt

Rektor in Berlin

Presden Berlag der Druderei Glöß 1892 SEP 1 6 1909 Harvard University Semitic Dept Library

> HARVARD UNIVERSITY LIBRARY



ach beispiellosen Siegen in brei Feldzügen durfte das zur Einheit gelangte deutsche Bolk auf eine glückliche Bukunft hoffen. Leider ist es in dieser Hoffnung grausam getäuscht worden.

Den mit ehrlichen Waffen von außen andrängenden Feind schlug es zurück, aber von seinem langsam und geräuschlos mit allen Mitteln der List und Täuschung arbeitenden Feinde, dem internationalen Judenthume, wurde es in unssichtbare Fesseln gelegt.

Das Judenthum baut sich gegenwärtig auf den Ruinen bes deutschen Wohlstandes, der deutschen Freiheit und Tugend einen Tempel der Weltherrschaft, zu dem wir Deutschen die Bausteine willig herbeitragen.

Das Judenthum hat die ganze Kulturwelt durchsett. Es herrscht unter dem Besehle geheimer Oberen (siehe Molite, Band II, Seite 100 und folgende) über alle Bölker. Es hetzt die Nationen gegeneinander und verfeindet durch alle möglichen Teufelskünste innerhalb der Bölker die religiösen, die politischen und die sozialen Parteien. Während diese

sich zersteischen, verfolgt ber Jube seinen Beg gur Beltherrschaft mit immer weniger gehinderten Schritten.

Fürsten und Bölter sind gleichmäßig von Juden abhängig. Biele Regenten können ihre heiligkte Aufgabe, die
ihnen vertrauenden Unterthanen vor fremder Ausbeutung und
Knechtung zu bewahren, nicht mehr erfüllen, und einzelne von
ihnen haben es vorgezogen, sich mit ihrem Todseinde auf
guten Fuß zu stellen. Helsen wird ihnen das allerdings
nichts, denn das Judenthum, wohl wissend, daß der alte
thatkräftige Geist der Fürstengeschlechter in einem ihrer
Repräsentanten plöhlich erwachen und all' ihrer Herrlichseit
ein jähes Ende bereiten könnte, arbeiten unablässig
an dem Umsturz aller Throne, hier kriechend und
schmeichelnd, dort zersehend und korrumpirend.

Des beutschen Volkes sind die Juden bei alledem am wenigsten sicher. In ihm ruht trot aller entnervenden jüdischen Thätigkeit noch eine gewaltige Fülle von Kraft, und die Juden wissen sehr wohl, daß ihre Weltherrschaft dann erst dauernd als begründet angeschen werden kann, wenn diese Kraft gebrochen ist. Daher hat das internationale Judenthum nichts vernachlässigt, was zu einer Nieder-lage Deutschlands im nächsten Kriege beitragen kann, und schließlich den ungeheuerlichen Versuch gemacht, dem deutschen Soldaten ein Gewehr in die Hände zu geben, das zwar bei mäßigem Gebrauche in Friedenszeiten brauchbar sein mag, im Felde aber seinen Dienst sehr bald versagt.

Dieser Bersuch ist über Erwarten gut gelungen. In ber Armee befinden sich jest schon 425 000 Gewehre aus ber Fabrit von Ludwig Löwe, gegenwärtig unter Direktion

von Isidor Löwe, die im Kriege fast weniger dem Feinde, als vielmehr ihren Trägern gefährlich werden müssen.

Das Jubenthum, die jüdische Zentralleitung, wie die ersten Börsenhäupter werden wohl von dieser Thatsache unterrichtet sein, die ich nun mit vieler Mühe aufgedeckt habe. Welche Spekulationen mögen die Juden auf diese geheime Wissenschaft aufgebaut haben!! —

Der Gedanke, das nachstehende Material lieber nicht zu veröffentlichen, hat mich eine Zeit lang stark beschäftigt. Diese Bedenken aber sind schließlich folgenden Erwägungen gewichen:

1. Dem Auslande fage ich mit meinen Mittheilungen Gleich zu Beginn der Fabrikation sind mindeftens drei Gewehre, mit regelrechtem Baffe verfeben, ins Ausland gegangen, und jest beim Abschluß ber Löwe's schen Lieferungen geben Taufende in Riften verpadt als "Gifentheile mit Holz verbunden" nach hamburg, wo fie jedenfalls nicht liegen bleiben. In Frankreich und Rugland weiß man sehr genau, was bei Löwe vorgegangen ist. man fest bort gewiß große Hoffnungen barauf, daß bie Löwe'sche Fabrik nach diesem ersten Auftrage noch mit weiteren Lieferungen betraut werbe. Die friegerische Stellung Deutschlands murbe bann in wenigen Jahren völlig unterminirt fein! Und in der That scheint man im Auslande nicht ins Blaue hinein dieje Hoffnungen gepflegt ju Denn geftern, ben 24. Marg, erfahre ich, baß bie Regierung auch ihre fämmtlichen Revolver= kanonen für die Marine bei Löwe in Auftrag gegeben hat. Da giebt es weiter fein Bogern. Das Ausland soll durch diese Broschüre ersahren, daß es in Deutschland noch unbestechlich ehrliche Augen giebt, die über dem Wohle des Vaterlandes wachen! So weit, wie in Rußland und in Frankreich, soll die jüdische Korruption in unserem Volke nicht gedeihen! Hier muß und soll die Art an die Wurzel gelegt werden, ehe es zu spät ist!

- 2. Wer wie ich die Gelegenheit gehabt hat, das jüdische Gift durch alle Kanäle des Berliner politischen Lebens schleichen zu sehen, der kennt bei einer so wichtigen Angelegenheit nur noch eine Instanz, an welche er sich wendet, und diese Instanz ist das deutsche Volk. In seine reinen Sände lege ich diese heilige Sache! Wie mitten aus dem Herzen des Volkes, die zögernden deutschen Fürsten mit sich sortreißend, die Bewegung gegen den ersten Napoleon siegreich hindurchbrach, so muß auch heute, wo wiederum die Fürsten zögern, die kriegerische Bewegung gegen das scheußliche Judenthum durch das Volk lebendig werden! Zahllose traurige Ersahrungen von heute bezeugen es: nur durch das Volk kann das Volk noch gerettet werden!
- 3. Dem britten Bebenken, bas ich hegte, daß nämlich die Leiter der Löwe'schen Fabrik in Folge dieser Publikation noch frühzeitig genug die Spuren ihrer Thaten verwischen könnten, begegne ich dadurch, daß ich einige Tage
  bevor, ehe das erste Exemplar dieser Broschüre an die Deffentlichkeit gelangt, das gesammte Beweismaterial einem hohen
  Staatsbeamten überreiche. Mag er es versuchen, die Behörde in Bewegung zu setzen, ich wende mich an das Bolk!
  Todtschweigen wäre Todsünde!

Muß ich auch barauf gefaßt sein, daß ähnlich wie im Falle Manché die Untersuchung nicht gegen Löwe wegen des schändlichsten Verbrechens, das jemals verübt worden ift sondern gegen mich eingeleitet wird, so kann mich das von der Erfüllung meiner Pflicht nicht abhalten. Schwer und grausam ist die Aufgabe, die das Schicksal, nicht eigener Wille, mir aufgelegt hat.

Wie Alle, die das Vaterland über die Judengefahr aufstlären wollen, werde ich gehet, verleumdet und verfolgt von allen Seiten. Ich konnte bis vor kurzer Zeit auf Nichts, auf keine Freundschaft oder versprochene Treue, am wenigsten auf die Heiligkeit des Sides mir gegenüber vertrauen, und schlangengleich schlichen die von Juden bezahlten Kreaturen, die sich als Gestimmungsgenossen ausgeben, an meine wirklichen Freunde heran, um mir auch diese abwendig zu machen.

Da Jubengelb heute allmächtig ist, muß ich vollständig barauf gefaßt sein, schließlich im Gefängnisse ober im Irrenshause zu endigen. Die deutschen Söldlinge des Judenthums, die ihr eigenes Bolt sur Silberlinge an ihre schlimmsten Feinde verrathen, sind noch gefährlicher, als die Juden selbst. Der Jude, der die Nichtjuden betrügt, bestiehlt und ihre staatlichen Organisationen langsam und listig zerkört, erfüllt nur die "geheiligten Gebote" seiner Religion. Da diese ihm auch manches Gute besiehlt, so behält er trop Allem einen gewissen sittlichen Fond. Der Deutsche, der sein eigenes Bolt sur Geld an die Juden verräth, komunt mit den sittlichen Lehren seiner Religion und den uralten Traditionen seines Boltes in himmelschreienden Widerspruch und wird ein vollendeter Schurke. Und so verkommen ist das deutsche Bolt

bereits, daß diese Baterlandsverräther, die von unserem Vorsfahren gehängt worden wären, jest überall das große Wort führen und durch ihre jüdischen Hintermänner in die versantwortungsreichsten Stellen geschoben werden dürfen.

Aber jest follen nur noch bie Thatfachen fprechen.

#### Die Bowe'sche Habrik.

Die Fabrik von Ludwig Löwe & Comp. wurde von Ludwig Löwe als Nähmaschinensabrik begründet. Bor einer Reihe von Jahren wurde sie unter Direktion von Ludwig Löwe in eine Aktiengesellschaft verwandelt. Der zweite Direktor, ein Deutscher, hieß Barthelmes. Als es mit der Nähmaschinensabrikation nicht mehr so recht gehen wollte, warf man sich auf die Wassenstellschaft und die für das Ausland gelieserten Gewehre sollen gut und brauchbar gewesen sein. Das Deutsche Reich hat früher Gewehre dort niemals ansertigen lassen, wohl aber sir das Gewehr Modell 71/84 einzelne Theile.

Als aber das neueste Gewehr Modell 88 möglichst rasch hergestellt werden sollte, erhielt die Fabrit 425 000 Gewehre in Auftrag. Die Hauptsabrik von Ludwig Löwe & Comp. besindet sich in der Hollmannstraße No. 32/35, außerdem besitt die Fabrik Filialen in der Gitschner Straße und in Martinikenselde bei Berlin. Einzelne Theile des deutschen Infanteriegewehres Modell 88 wurden in der Hollmannstraße und Gitschiner Straße angesertigt, die Hauptsabrikation, Fraiserei, Schästerei, Bisiransertigung, die Zusammenstellung, Revision, der Anschuß und die Abnahme befanden sich in Martinikenselde. Alles was ich hier unten mittheile, bezieht

sich lediglich auf Martinikenfelde, da ich hierauf alle meine Nachsforschung beschränkt habe. Die Nachsorschung in der Hauptsfabrik darf ich wohl der Staatsanwaltschaft überlassen.

Der Gründer der Fabrik, Ludwig Löwe, ist zugleich der Hauptbegründer der jüdisch-fortschrittlichen Gewalt in Berlin. Er fing klein an, trat zunächst in Bezirksvereinen auf, wurde dann Stadtverordneter, Landtagsabgeordneter, Reichstagssabgeordneter, als welcher er bekanntlich der süfsisanteste Gegner des Fürsten Bismarck wurde; Löwe verstand es sogar, sich das Bertrauen des edlen Kronprinzen Friedrich Wilhelm zu erschleichen.

Das politische und religiöse Egamen, das bei Direktoren, Rektoren und Lehrern Herr Dr. Hermes mit diesen vor der Anstellung abhielt, hatte bei den Lehrerinnen, freilich in anderer Weise, Herr Ludwig Löwe sich angeeignet. Auch Lehrerinnen konnten nur unter gewissen Bedingungen zur Anstellung gelangen.

Ludwig Löwe hat sicher auch in der geheimen Ober- leitung des Judenthums eine große Rolle gespielt.

Ihm folgte in der Leitung der Fabrit, wahrscheinlich auch in der Mitleitung des Judenthums, doch nicht im öffentlichen politischen Leben, sein Bruder Isidor Löwe. Der zweite Direktor, Herr Barthelmes, muß später mit manchen Dingen, wahrscheinlich mit den unten dargestellten, nicht zufrieden gewesen sein, denn er schied plöglich aus der Direktion. Ein etwaiges Vorgehen seinerseits war aber unmöglich, da er bald nach seinem Austritte am Schlagslusse starb, ähnlich wie meine Hauptzeugen aus früheren Prozessen, Dr. Holz, Dr. von Kalastein, serner der Portier des Herrn von Bleichröder.

Mit Herrn Direktor Jsidor Löwe hat der Staat im Jahre 1890 den Vertrag wegen Lieferung von 425000 Gewehren abgeschlossen. Letzte Lieferungssrift war am 1. Juli 1892, doch erfolgte die letzte Lieferung schon am 18. Januar 1892; fertig waren die Gewehre schon im November 1891. Der Preis des Gewehres betrug 58 Mark. Verdient an jedem Gewehre wurden 30 Mark.

Mit Isidor Löwe ist auch ganz neuerdings der Kontrakt wegen Lieserung der Revolverkanonen abgeschlossen worden.

#### Die Rontrolle des Stantes.

Dem Staate muß Alles daran liegen, daß kein Gewehr abgeliefert wird, das in irgend einer Weise unbrauchbar oder minderwerthig ist. Könnte doch durch wenige schlechte Gewehre das größte Unheil angerichtet werden. Würden z. B. während einer Schlacht in einer Kompagnie drei oder vier Gewehre plazen, so würde die Kompagnie kaum noch brauchbar sein. Das Vertrauen der Soldaten zum Gewehre wäre erschüttert. In der Furcht, von ihren eigenen plazenden Gewehren getödtet zu werden, würden die Soldaten nicht mehr richtig anlegen und zielen können, mithin, da ihr Feuer wirkungslos wäre, dem Feinde wehrlos preisgegeben sein. Daher hat sich der Staat die strengste Kontrolle kontraktlich vorbehalten, und diese Kontrolle wurde auch ausgeübt.

Eine ganze Anzahl von Königlichen Büchsenmachern hielt sich dauernd in der Fabrik auf, speziell die Büchsenmacher Klett, Roener, Holz, Hengelhaupt. Außerdem durften

Offiziere die Fabrik in all' ihren Theilen zu jeder Zeit revidiren. Sobald ein Gewehr fertig war, kam es in die Revision, wo jeder einzelne Theil und darauf das ganze Gewehr auf seine vorschriftsmäßige Aussührung und Brauch-barket hin von den Königlichen Büchsenmachern untersucht wurde. Dann crhielt es den ersten, den sogenannten Revisionsstempel.

Hierauf tam es zum Anschuß. Letterer bilbete eine Abtheilung ganz für sich, ihm sei auch ein besonderes Kapitel gewomet.

#### Der Anigut.

Bum Anschuß waren seitens ber Fabrit gestellt: ein Meister, ein Rechnungsführer, zwei Schreiber, fünfzehn bis achtzehn Reparaturschlosser, achtzehn Scheibenarbeiter, zwei Kornsteller, eine Anzahl Gewehrreiniger 2c., zusammen ca. Seitens ber Königlichen Militärverwaltung 110 Mann. waren bazu gestellt: ein Major, ca. zehn Offiziere, vierzig Unteroffiziere und Gefreite, brei Büchfenmacher. Die Gewehre, welche jum Schuffe kommen follten, wurden aus der Revision geholt und in die Schieflisten nach der laufenden Nummer eingetragen. Jebes Gewehr trägt feine besonders ein= gestempelte Nummer, die hinter ber laufenden Nummer vermerkt wurde. Geschoffen wurde auf gebn Ständen zugleich von Unterossigieren ober Gefreiten, und bas Bange wurde beobachtet und kontrollirt von einem Offizier. Rach je vier Stunden erfolgte Ablösung. Bu jedem Gewehre gehörte eine besondere Scheibe, die ebenfalls die Rummer des Gewehres

trug. Geschoffen wurde auf 50 m. Die Scheibenarbeit wurde besorgt von Arbeitern der Fabrik. Die Scheiber wurden dem Offizier gebracht, nachdem fünf Schuß darauf abgegeben waren. Eine Scheibe batte folgendes Aussehen:

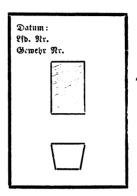

Auf dem unteren Punkt (Anker) mußte gezielt werden, in dem oberen Vierede mußten dann von fünf Schüffen vier sigen. Saßen die Schüffe unregelmäßig, so kam das Gewehr in die Reparaturwerkstatt zurud. Saßen zwei oder drei Schüffe richtig, die anderen aber links, etwa so:



bann kam bas Gewehr an die Kornsteller, die das Korn etwas rechts rückten. Bon den außerhalb des Vicredek sigenden Schüssen wurde die mittlere Entsernung genommen

Der Schreiber ber Fabrik trug die Resultate in bie Schießliste ein, machte auch die Berechnungen, und der dienstehnende Offizier, dem sämmtliche Scheiben zur Ansicht vorgelegt werden mußten, trug schließlich je nach Lage ber

Sache ein "b" (burch) ober ein "d" (zurud) neben jebe Gewehrnummer in die Schieflisten ein. Die Schieflistene gewannen also etwa folgendes Aussehen:

| Laufende Rr. | Gewehr=Nr. | 1. Anfchuß | 2. Anjouß |  |
|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 1            | 1440b      | 30 L. z    |           |  |
| 2            | 2060 a     | b.         |           |  |
| 8            | 4060 d     | 20 r.      | b.        |  |

Bei Gewehr Rr. 1 haben mehrere Schuffe, wahrscheinlich brei, links geseffen, mittlere Entfernung 30 cm. Das Gewehr ift mit "3" (gurud') bezeichnet und muß in die Reparaturwerkstatt.

Nr. 2 hat minbestens vier Treffer und ist mit "b" (burch) bezeichnet.

Bei Nr. 3 sigen bie Schusse zwar etwas rechts, inbeg ist anzunehmen, baß eine Kornstellung Abhülfe schafft. Es ist an die Kornsteller gegangen und beim zweiten Anschusse mit "d" bezeichnet. Beim zweiten Anschusse wird dieselbe Scheibe benutt, die fünf ersten Schusse werden aber vorher umringelt.

Die mit "b" bezeichneten Gewehre werben mit bem zweiten, bem fogenannten Anschufftempel versehen. Der Stempel foll sich stets in ben Hanben eines Königlichen Buchsenmachers in Martinikenfelbe befinben.

Nach ber zweiten Stempelung geben bie Gewehre in ben Lagerraum, und hier werben sie bes Abends unter Aufsicht eines Offiziers zu je 500 in Wagen gepackt. Diese Wageu

:

werben bann in Segenwart bes Offiziers verschlossen und plombirt. Die Plombenzange hat ein Königlicher Buchsenmacher. Am anderen Tage werden die Sewehre nach Spandau gesahren und bort durch den Königlichen Oberbüchsenmacher Kirch nochmals untersucht; dann erst werden die Sewehre an die verschiedenen Regimenter verschiedt; manche mögen auch in Spandau geblieben sein.

#### Bie der Staat betrogen murbe.

Ein Deutscher, ber biesen Kontrollapparat überblickt, wird erklären, daß Unregelmäßigkeiten ganz undenkbar seien und daß ein Wann, der schlankweg behauptet, daß der Staat mit drei Vierteln der Löwe'schen Gewehre betrogen sei, ins Irrenhaus gehöre.

Allerbings, einem vertrauensseligen Deutschen wurde ein Betrug unmöglich erscheinen, niemals aber bem seit vier Jahrtausenben bressirten Juben, ber niemals selbst reelle Werthe geschaffen hat, bafür aber in ber Kunst, bie von Anderen geschaffenen Werthe durch List und Betrug in seinen Besitz zu bringen, unerreichbar basteht. Hier handelt es sich um einen großartigen Betrug, nicht allein bes birekten Erwerbes willen, sondern in der Absicht, unsere ruhmereiche Armee, diese mächtige Stütze der Hohenzollern-Monarchie und des Baterlandes, wehrlos zu machen. Denn nur auf den Trümmern des deutschen Baterlandes läßt sich die jüdische Weltherrschaft aufrichten.

Geben wir ben einzelnen Betrügereien nach. Bunachft Tam es barauf an, bie Koniglichen Buchfenmacher ju gewinnen,

und bas gelang benn auch. Während ber gangen Dauer ber Rabritation erhielten bie brei Koniglichen Buchfenmacher Solz Bobner und Rlett monatlich zweimal zusammen je 135 Mart, bie regelmäßig als "Für Revision 135 Mark" gebucht murben und noch in ben Buchern fteben. Die Auszahlung erfolgte burch bie Meifter Stangenberg und Lefched, bas Gelb tam birekt aus ber Hollmann=Strafe von ber Direktion. Roniglichen Buchsenmachern war bie Unnahme von Gelbge schenken streng verboten. Ferner wurden biefelben tagtaglich reichlich mit Allem bewirthet, und ba war von ihnen nicht viel Bor ben Offizieren schützte man fich in ber zu befürd ten. Art, bag man beständige Lauerposten aufstellte, bie natürlich ihre regelmäßige Bezahlung erhielten. So wurde beren Ankunft stete fo zeitig bekannt, bag alle Unregelmäßigkeiten beseitigt werben Alle Offiziere waren gerecht, einige ungemein streng und peinlich bei ihren Revisionen und wiederholt auf bem besten Bege, ben gangen ungeheuren Schwindel aufzubeden, aber bem Bertreter ber Fabrit, bem feitherigen Direttor ber Gewehrfabrit in Spandau, Oberftlieutenant a. D. Ruhne, und ben Buchsenmachern gelang es boch, Unklarheit aufrecht zu erhalten. In ber Kabrit fprach man übrigens febr offen bavon, baß Oberftlieutenant Ruhne fur jebes burchgeschoffene Gewehr 50 Pfennige, für 425 000 Gewehre alfo 212 500 Mart außer feinem Behalte beziehe. Der Oberbuchfenmacher Schleicher in Martinikenfelbe mar unbestechlich und bat wiederholt Unregelmäßigkeiten festgestellt. Anders war es mit bem Oberbuchsenmacher Rirch in Spandau, ber schließlich bie Bewehre abnahm. Ihm wurden fur jebes burchgeschossene Gewehr von herrn Ruhne 5 Pfennige geboten, in Summe alfo 21 250 Mart, bie er allerbings ablehnte. Aber er hat bann etwa allmonatlich für Neparaturen eine Nechnung von 120—180 Mart eingesandt und die Nechnung regelmäßig unter Zurückgabe ber Originalrechnung bezahlt erhalten. Dies ist immerhin auffallend, da Reparaturen auf Nechnung ber Firma ja gar nicht vorkommen konnten, weil die Gewehre abgenommen waren.

Das preußische Offizierkorps wird aus bieser geradezu ungeheuerlichen Angelegenheit vollständig intakt hervorgehen, andererseits wird sich aber wiederum heransstellen, was sich schon so oft gezeigt hat, daß, wie der einzelne Offizier in seinen Geldangelegenheiten den Teusels-kunsten der Juden nicht gewachsen ist und deshalb ihnen persönlich verfällt, ebensowenig ein deutscher Offizier und Ehrenmann im geschäftlichen Berkehr den Juden jemals auf die Sprünge kommt und baher grenzenlos betrogen wird. Der Staat konnte dies längst wissen und hätte sich ängstlich vor Juden hüten müssen.

#### Der Betrug im Gingelnen.

1.

Was mit ben einzelnen Gewehrtheilen vor ber Zusammenstellung vorgegangen ist, habe ich nicht so genau feststellen können, um es hier im Einzelnen auszuführen. Bon mehreren Arbeitern habe ich zwar eibesstattliche Versicherungen auch über biese Vorgänge, aber bieselben sind zu unklar. Fest stehen nur 2 Dinge:

a) Die Vifire find von fo fchlechtem Material und fo fchlecht aufgelotet, bag im Felbe fich fast alle

Bifire loslösen werben und baburch bie Gewehre unbrauchbar gemacht werben muffen.

Der Staat ift turz vor Schluß ber Lieferung auch bashinter gekommen und hat von 6000 Sewehren, bie noch in Spandau standen, die Visire abschlagen und die Geswehre zurückgeben lassen. Die übrigen 419000 Sewehre, größtentheils verschickt, sind nicht wieder zurückgekommen. Unter dem bestehenden Bestechungsspsteme sind aber die Visire wieder ebenso schlecht aufgelotet und dann zurücksgegeben worden.

b) Die Läufe sind aus so schlechtem Materiale gemacht, daß beim Lausbeschuß, wo doppelte Ladung genommen ward, regelmäßig mehrere geplatt sind. Auch beim Anschuß mit gewöhnlichen Patronen sind wiederholt Scwehre gesprungen.

Wie wird es erst in einem Felbzuge werben, wenn in turger Zeit Patronen bis zu 150 Stud verfcuert werben sollen! Wie viele Laufe werben ba gang bleiben?

Ich habe mich eingehend erkundigt, ob die vorgelegten Gisenproben von den Militärbehörden zur Untersuchung weiter gegeben worden sind und habe sestgestellt, daß die Abtheilung für Chemie an der Bergakademie in der That mehrere hundert Eisenproben aufs Genaueste hat analysiren müssen. Die Bestandtheile an Schwesel, Kohle, Nickel, Kupser 2c. sind nach 1/1000 % sestgestellt worden. Allein es sehlt der Nachweis, daß die Fabrik auch wirklich das Eisen verarbeitet hat, von dem Proben vorgelegt wurden.

Der Konigliche Buchfenmacher Schneiber vom 35. In= fanterie-Regiment in Branbenburg, ber ebenfalls nach ber nene Enthungen.

Lowe'schen Gewehrfabrit fommanbirt war, war burch bas häufige Plagen ber Läufe ganz bestürzt und äußerte seinen höchsten Unwillen.

#### 2. Das Schmirgeln.

Jebes Gewehr mußte nach dem Anschussse gereinigt werben, bevor es zur Abnahme kommen konnte. Es war babei strenge Borschrift, diese Reinigung durch Wasser und gutes Werg vorzunehmen. Die Anwendung den Schmirgel war unbedingt rerboten, weil hierdurch ein Metallverlust herbeigeführt wird, besonders auch die Züge angegriffen werden. Das Geschoß verliert hierdurch seine sichere Flugbahn und einen Theil der Durchschlagskraft.

Erothdem sind fast sammtliche Gewehre burch Schmirgel und Del gereinigt worden; Schmirgel und Del sind von der Fabrit angeschafft. Es ist also ausgeschlossen, daß es sich um selbstständige Handlungen untergeordneter Personen handelt. Da die Leute in Attord arbeiteten, mußten sie Schmirgel und Del ber Fabrit bezahlen, und dieser ware es somit ganz gleich gewesen, wenn sie Werg und Wasser geliesert hatte. Kosten hatte sie in beiden Källen nicht. Es mußte mithin seitens der Direktion die Absiecht bestehen, minderwertige Gewehre zu liefern.

#### 3. Das Druden ber Gewehre.

Gewehre, die nach Mr. 3 der Schußliste in die Reparatur= werkstatt zurückgeschickt wurden, sollten bort auseinander ge= nommen werden, der Lauf sollte dann vorschriftsmäßig zur Umarbeitung gelangen. Dies geschah aber nicht. Die Fabrikhatte Ringe angeschafft, welche mit Filz umwickelt waren, und in biese wurden die Gewehre hineingelegt und dann gedrückt, oder, wie die Arbeiter sagten, geknutscht. Dabei zerbrachen so häusig Holztheile der Gewehre, daß von einer Ersparniß der Fabrik gar nicht die Rede sein konnte. Dies Drücken hat aber sehr gesährliche Folgen. Sobald der Lauf in Folge schnellen Feuers stark erhipt wird, nimmt er seine ursprüngsliche Lage wieder an; ein solches Gewehr schießt dann wohl um die Ecke, besitht aber keine Treffsicherheit.

Nach ber eibesstattlichen Bersicherung eines überaus pebantischen und vorsichtigen Mannes sind mehr als ein Drittel, nach ben übrigen eibesstattlichen Bersicherungen aber reichlich bie Hälfte ber Gewehre "gebrückt" worben.

#### 4. Doppelte Scheibenbilber.

j

Das Teufelsspiel mit boppelten Scheiben war baburch möglich geworden, daß ber Scheibenstand nicht von Solbaten, sondern von Arbeitern ber Fabrik bebient wurde.

Wie schon oben gesagt, besaß jebe Scheibe bie laufenbe Nummer und Hauptnummer bes Gewehrs, mit bem auf dieselbe geschossen wurde. Hinter biese Scheibe wurde eine andere, nicht beschriebene gesteckt, die dann durch die Geschosse mit durchlöchert wurde. Saßen die Schüsse gut, so wurde die zweite Scheibe mit der Gewehrnummer eines noch nicht zum Schusse gesommenen Gewehres versehen, dann dem Offizier vorgelegt, der in der Liste das Gewehr mit "d" bezeichnete, worauf es gestempelt wurde und zur Abnahme gelangte. Da auf 10 Ständen geschossen wurde, der Ofsizier aber genug mit der Prüsung der Schusslifte zu thun hatte, so war es ihm ganz unmöglich, die Zahl der abs gegebenen Schüsse seitzustellen. So gelangten allmählich

viele Taufende von Gewehren zur Abnahme, aus benen niemals gefcoffen mar. Die jum Dienft tommanbirten Unteroffiziere und Solbaten wurben täglich mit einem Rag Bier bewirthet, hatten teinen Auftrag, bie Bahl ber wirklich burchgeschoffenen Gewehre festzustellen, und von bem Teufelsspiel mit ben boppelten Scheibenbilbern hatten fie feine Ploglich, als mehr als brei Biertel ber Gewehre schon geliefert maren, murbe von einem Arbeiter über bie Beftechung ber Buchsenmacher burch ben Meifter Stangenberg eine Melbung gemacht. Der Meifler Stangenberg mußte auf Berlangen bes Königlichen Kommandos fofort entlassen werben, was ibm aber nichts weiter schabete, ba er jest 400 Mart monatlich für Nichtsthun erhielt und mahrscheinlich jest noch erbalten maa. Ein anderer Meifter, ber wegen abnlicher Dinge entlaffen werben mußte, tam fofort in bie Lage, fic ein nicht billiges Schanklotal zu taufen.

Jeht wurden allerdings strenge Kontrolllisten eingeführt, ein Betrug war jett schwerer, aber um so schlauer wurden bie Betrüger.

Plöglich entbeckte ein Lieutenant Kleinschmibt eine ganz unordentlich geführte Kontrollliste und weigerte sich, dieselbe zu unterzeichnen. Gleichwohl sind die 1500 Gewehre wider sein Wissen durch die Buchsenmacher abgestempelt worden.

#### 5. Das Umringeln.

Wenn nicht 4 Schuß saßen, so tam bas Gewehr, wie oben bargestellt wurbe, entweber zum Kornsteller ober in bie Reparaturwerkstatt, wo es bekanntermaßen nur gebrückt wurbe. Die Scheiben wurben inzwischen zurückgestellt, und nach strenger Vorschrift mußten bie 5 Schußstellen umringelt werben. Das

geschah aber nicht, vielmehr wurde mindestens eine der gut sitzenden Schufstellen nicht umringelt. Gelangte das Gewehr nun zum zweiten Male zum Schusse, so kam es, trothem es auch jetzt noch schlecht schoß, doch gar häusig in Folge der betrügerischen Unterlassung der Umringelung zur Abnahme, benn hatte es auch nur 3 Treffer, so saßen doch 4, zuweilen saßen sogar bei 2 Treffern deren 4.

#### 6. Das Stehlen ber Patronen.

Für den Anschuß lieferte bie Militarverwaltung bie Patronen, die genau zugezählt wurden. Der Patronenkaften befand sich in handen eines Offiziers, der auch den Schlüssel bazu hatte.

Die Gefahr, baß man in Spanbau bie Entbedung mache, es seien viel mehr Gewehre abgeliefert worben, als mit Bezug auf die Zahl ber verschoffenen Patronen möglich sei, war stets vorhanden.

Es war also nothwendig, täglich eine Anzahl von Patronen verschwinden zu lassen. — Den Schlüssel zum Patronenkasten durch Bestechung in die Hände der Direktion zu bringen, wäre ein gefährliches und aussichtsloses Unternehmen gewesen. Da ließ man einfach einen Nachschlüssel anfertigen; der Arbeiter Gans hatte täglich nach Feierabend den Kasten zu öffnen und eine bestimmte Anzahl Patronen zu stehlen. Diese gestohlenen Patronen dienten dann zum Anschießen der aus den Ausschlichteilen hergestellten Gewehre.

#### 7. Faliche Abstempelungen.

Den Aufchußstempel follte nach strenger Borfdrift ber Ronigliche Buchsenmacher nicht aus ben Sanben geben; gleich=

wohl war biefer Stempel febr häufig in Befit bes Meiftere Stangenberg. Der Buchsenmacher bewahrte ibn in seiner verfoloffenen Soublade, wenn er ihn nicht bem Meifter gegeben hatte, zu welcher aber ber Arbeiter Gans ben Schluffel hatte. Stangenberg bat nun ungablige Gewehre, bie gar nicht gum Schuffe gekommen find, wiberrechtlich abgeftempelt und in ben Lagerraum gestellt. Die für gut befundenen Gewehre wurden regelmäßig bes Abends, ju je 500, unter Aufficht eines Offiziers in Bagen gelaben, bie bann verschloffen und in Gegenwart bes Offiziers plombirt wurben. Bahrend ber Nacht blieben fie auf bem Kabrikhof stehen; sie wurden am andern Tage nach Spandau gefahren, wo fie von bem Oberbuchsenmacher Rirch abgenommen murben. Die Blombenzange follte nach ftrenger Vorschrift nicht aus ben Sanben bes Buchsenmachers fommen. Sie befand fich aber fast immer in Besit bes Meisters Stangen= berg, ber sie zeitweilig einem Schreiber, bann aber bauernb bem Arbeiter Gans anvertraute. Letterer trug Schnure und Plomben immer lose mit sich in ber Tasche herum. Abends wurden bie Plomben von den Wagen abgenommen, ein Theil ber Gewehre murbe wieber aus bem Wagen heraus= geholt und in ben Lagerraum geftellt. Un ihre Stelle gelangten Gewehre, bie falich abgestempelt waren. Dann wurden bie Wagen wieder vorschriftsmäßig verschloffen und plombirt. Da in Spandau feine Rapporte über die Zahl ber burchgeschoffenen Gewehre einliefen und auch nicht einlaufen konnten, fo mar biefer Betrug gar nicht aufzubeden. Wie viele ber guten, wirklich burchgeschoffenen Gewehre ins Ausland gegangen find, wird mohl festzustellen fein. In ber letten Zeit, als regelmäßige Rapporte eingeführt wurben, ist biese Art bes Betruges etwas erschwert worben.

8.

Wie unbegreiflich leichtstning auch in ber Nevision verfahren worden ist, mag die Thatsache beweisen, daß sogar Gewehre mit dem Nevisionsstempel zum Anschusse kamen, bei denen der Berschlußkopf fehlte. Ein Gefreiter, der mit einem solchen Gewehr schoß, wurde im Gesicht schwer verwundet. Das Nasenbein war vollständig zertrümmert. Nach seiner Heilung hat er noch achtundvierzig Stunden Arrest erhalten, weil er das Fehlen des Berschlußkopfes nicht rechtzeitig bemerkt hatte. Wie viele solcher Gewehre mögen sich unter den falsch abgestempelten besinden?

9.

Gleich beim Beginne ber Fabrikation sind minbestens brei Gewehre widerrechtlich aus der Fabrik gebracht worden, und zwar mit Wissen und Willen der Direktion. Nach Ausstellung eines regelrechten Passes hat man die Sewehre aus der Hinterpforte herausgebracht. In Frankreich wurde man ein solches Verbrechen mit dem Tode bestrafen.

#### 10.

Aus benjenigen Gewehrtheilen, die ben Arbeitern als unsgenügend verworfen und nicht bezahlt worden sind, hat man nachträglich Tausende von Gewehren hergestellt, die dann in Kisten verpackt und als "Eisentheile mit Holz verbunden" nach Hamburg geschickt wurden. Leider sehlen über ben Bersbleib von Hamburg ab zuverlässige Nachrichten.

Um zu beweisen, baß alle biese ungeheuerlichen Behauptungen auf Wahrheit beruhen, veröffentliche ich eine Ansahl von eibesstattlichen Bersicherungen. Nicht nur diese versöffentlichten, sonbern alle übrigen eibesstattlichen Bersicherungen, welche in meinem Besitze sind, halte ich unter Namensnennung jeder Zeit für die Staatsanwaltschaft bereit.

#### 1.

Ich Enbesunterschriebener bescheinige an Gibesstatt, baß ich während meiner Thätigkeit in ber Lubwig Löwe'schen Fabrik, Martinikenfelbe, als Borarbeiter folgende Wahr= nehmungen gemacht habe:

- a) daß die Läufe nicht vorschriftsmäßig, wie befohlen, mit Wasser gereinigt worden sind, sondern mit Schmirgel und Del, welches von der Firma geliefert wurde.
- b) Ferner tann ich bezeugen, bağ bie Gewehre, welche zur Reparatur tamen, nicht vorschriftsmäßig reparirt, sonbern nur gebrückt wurben.

Als Zeugen kann ich angeben: Fuffel, Neumann I und II, Rabojewski, Mitusch, Richter, Hoehne, Eruft, Kraufe, Lachemund 2c.

Berlin, ben 27. März 1892.

gez. N. N.

#### 2.

Enbesunterschriebener kann mit gutem Gewissen bezeugen, baß bie Plombe von ben Gewehrwagen abgenommen wurde und Gewehre, welche ben Stempel noch nicht hatten, nach= gestempelt wurden. Die Plombe wurde erst nach Entfernung bes Offiziers losgemacht; Gewehre, die nicht zum Schusse

gekommen und nachgestempelt sind, sind auf biese Weise als gut befunden nach Spandau gesandt worden. Ferner kann ich bezeugen, daß die Gewehre, welche von den Offizieren zurückgestellt waren, nicht reparirt, sondern nur gedrückt wurden.

Berlin, ben 14. Marg 1892.

gez. N. N.

8.

Ich war in ber Gewehrfabrik von Lowe in Martinikensfelbe als Schreiber angestellt vom 1. April 1890 bis 24. August 1891, und zwar im Anschusse und im Bureau. In bieser Zeit habe ich folgende Wahrnehmung gemacht, die ich hiermit an Eidesstatt versichere.

- 1. Die Königlichen Büchsenmacher Holz, Böhner und Klett, welche im Anschusse die Revision ber Gewehre vorzusnehmen hatten, erhielten monatlich 270 Mark (zweihundertsundsliedzig Mark) von dem Meister Stangenberg der Löwe'schen Fabrik ausgezahlt. Daß diese Beamten kein Geld von der Fabrik annehmen dursten, war mir bekannt geworden, da mir Meister Stangenberg, als ich die vierzehntägige Lohnliste ansfertigte, sagte, ich solle die 135 Mark (unter Revision 135 Mark) buchen, doch so, daß es Niemandem auffalle, auch solle ich darüber nicht reden, das wisse nur Einer. Ich dachte mir, das ist der Direktor, aber Beweise dafür habe ich nicht. Ich habe gesehen, daß die Büchsenmacher das Geld von Stangenberg wirklich erhalten haben.
- 2. Es liefen von bem Oberbuchsenmacher Rirch in Spandau wiederholt Rechnungen ein folgenden Inhalts: "Für entstandene Reparaturen . . . . . Die hohe ist mir nicht mehr

- betaunt. Diese Rechnungen mußte ich abschreiben, bann ging bie Originalrechnung an ben Meister Stangenberg gurud.
- 3. Für bie kommanbirten Unterossiziere und Mannschaften wurde mit Ausnahme ber letten Zeit sehr häufig ein Faß Bier gekanft.
- 4. Sehr häufig wurden hinter die Scheibenbilder noch neue, unbeschriebene Scheibenbilder gesteckt. Waren dann auf dem ersten Scheibenbilde gute Treffer, so waren sie auch auf dem anderen. Nach dem Durchschusse erhielt das zweite eine laufende und eine Gewehrnummer, und das betreffende Gewehr fam dann zur Ablieferung, ohne daß seine Treffsthigkeit erprobt war. Hiervon mussen wissen Meiners, Krüger, Beite.
- 5. Bei ben Schriben, in welchen weniger als vier Treffer waren, tam bas Sewehr zurud. Sämmiliche fünf Schüffe sollten umringelt werben. Das geschah aber oft nicht, sonbern bie Treffer wurden nicht alle umringelt. Wurde nun von Neuem auf dasselbe Scheibenbilb geschossen, so saßen die vier Treffer, während es doch nicht vier Treffer gehabt hatte.
- 6. Der Abnahmestempel burfte nur in handen bes Roniglichen Buchsenmachers fein. Er war aber oft in handen bes Meisters Stangenberg. Er lag in bessen Pulte. Bon biesem sind vorschriftswidrig Gewehre in meiner Gegenwart gestempelt worben.
- 7. Die Plembenzange habe ich häufig in Besith bes Stangenberg und Gans gesehen. Auch ich habe sie von Stangenberg zur sorgfältigen Ausbewahrung erhalten. Später habe ich gesehen, daß sie der Arbeiter Gans dauernd in Besith hatte. Plomben und Schnure trug Gans lose in der Tasche.

- 8. Die für gut befundenen Gewehre sollten in bie Transportwagen in Gegenwart eines Offiziers verpackt werden. Ich weiß, daß beladene Wagen, die zugemacht und mit einer Plombe versehen waren, wieder aufgemacht sein mussen, da sie später offen waren. Sie mussen bemnächst noch einmal plombirt worden sein. Bei Wagen war beschäftigt der Borarbeiter Gans.
- 9. 3ch weiß, bag von mehreren Taufend Gewehren bie Biftre abgeschlagen wurden.
- 10. Ich weiß, daß schließlich Stangenberg plötzlich ab gelöst wurde. Gespräch war, daß er wegen Bestechung ans gezeigt sei. Entlassen aus der Fabrik ist er nicht worden. Sein Bruder hat mir in Gegenwart von Noack erzählt, daß sein Bruder, wenn er auch nicht beschäftigt werde, doch unsgefähr 400 Mark monatlich von der Firma bekame.
- 11. Ich weiß, daß Gewehre vorschriftswidrig nicht reparirt, sondern nur gebruckt worden sind. Die Druckringe mit Bolfter sind ertra von der Fabrik angefertigt worden.
- 12. Ich habe gesehen, daß Gewehre vorschriftswidig geschmirgelt sind. Zeuge hierzu sind sammtliche Gewehrreiniger. Die Sachen dazu sind extra gekauft worben.
- 13. Ich habe gesehen, daß mehrmal ein Gewehr heimlich zur hinterpsorte aus ber Fabrik gebracht worden ist. Ich habe selbst die Passe unterschreiben lassen von Holbbach auf Befehl bes Stangenberg.
- 14. Ich weiß, baß aus ben Ausschußtheilen Gewehre gebaut sind (bies erzählte ber Bruber bes Stangenberg). Diese Gewehre wurden von bem Inspettor und bem Meister ber Fabrit angeschoffen, wenn ber Auschuß beenbet war und bie Offiziere sich entfernt hatten. Es wurden nur zwei Schuß

aus jebem abgegeben, bie figen konnten, mo fie wollten.

Queblinburg, ben 22. Marg 1892. gez. N. N.

## 4. Borgange in ber Gewehr=Fabrit von Lubwig Lome & Comp.

Ich war in ber Gewehr=Fabrik von Lubwig Lowe in Martinikenselbe als Schreiber beschäftigt und wurde am 19. September 1891, weil ich zu sehr die Manipulation ber Firma kannte, in Gnaben entlassen. Entlassen wurde ich, weil ich ber Wahrheit die Ehre geben und den Sachverhalt an die Deffentlichkeit bringen wollte.

Ich war bei ber Firma im Anschusse beschäftigt, hatte also nur mit bem Königlichen Kommanbo zu thun, welches bie Gewehre prüfte, die von den Offizieren für gut befunden und von den Königlichen Buchsenmachern abgenommen wurden.

Die Firma gablte an bie Königlichen Berren Buchfen= macher monatlich 270 Mark heimlich; bie Rechnungen hatte ber Schreiber Scharffe, sowie ich zu beforgen, welches bie Quittungsbucher, sowie bie Bucher ber Firma nachweisen. Wir mußten bei ber Lohnangabe ftete einen Extragettel mit bem Bermerke "Ertraausgaben für bie Revision" schreiben. Diefe Betrage, welche bie Firma an bie Buchsenmacher gablte, wurden von ben Meistern Stangenberg und Lesched beimlich gezahlt. Als am 19. November 1890 biefe Angelegenheit bem Roniglichen Rommando, allerbinge in anberer Form, mitgetheilt murbe, murbe ber Meister Stangenberg sofort wegen Bestechung abgelöst, bezog aber sein Gehalt ber Kirma für Nichtsthun weiter. Es war auch eine Untersuchung gegen bie Buchsenmacher im Gange, bie aber unterbrudt wurbe. Die Königlichen Buchfenmacher burften nicht einen Pfennig annehmen, was benselben noch vor Antritt ihres Dienstes mitgetheilt wurbe.

Daß nun bei biefen Bestechungen Dinge vorgegangen sind, welche für später verhängnisvoll werben muffen, sieht burch Zeugen fest.

Es ist erstens vollständig gleich für bie Buchsenmacher gewesen, ob bas Gewehr, welches von ben Offizieren fur nicht tauglich befunden, reparirt murbe ober nicht. Die Gewehre wurden von ben Schlossern, anstatt fie auseinander zu nehmen, nur gebrudt, alfo gar nicht reparirt und bann wieber zum Souffe gegeben, obwohl bie Ronigliden Budfenmacher bie allerstrengste Beisung hatten, genau jebe Reparirung ber Bewehre zu übermachen. Der britte Theil von ben Gewehren, welche von ber Firma Lowe angefertigt worben find, ift teiner ftrengen Rontrolle unterworfen worben, fonft murbe bie Firma noch bis Juli (fo lange lautete ber Kontrakt mit bem Staate) ju thun gehabt haben. Die Gewehre maren aber Es find Gewehre, welche nicht icon im November fertia. tauglich befunden, abgeliefert worden, weil im höheren Auftrage ein Betrug insofern ausgeführt murbe, bag bie Scheiben= bilber nicht vorschriftsmäßig umringelt wurben; ferner find im Rugelfange boppelte Scheibenbilber hinter bie Scheibenftanbe gestedt worben, fo bag Gewehre, welche gar nicht gum Souffe gekommen find, mit als brauchbar abgenommen wurden.

Ferner ist Thatsache, baß in Spanbau Gewehre, welche aus ber Löwe'schen Fabrit abgenommen sind, in letzter Zeit ca. 110 000, zurudgestellt wurden, welche die Firma nacheträglich hat reinigen lassen nuissen. Der Oberbüchsenmacher Rirch hat beshalb einen Verweis erhalten. Warum die

Abnahme in Spandau für gut befunden wurde, geht vielleicht baraus hervor: Herr Kirch, Oberbüchsenmacher in Spandau, sandte alle 4 bis 6 Wochen eine Rechnung an die Firma Ludwig Löwe über 150 bis 180 Mark mit dem Vermerk: "Für entstandene Neparaturen". (Neparaturen können aber nicht entstehen, weil die Gewehre bereits von dem Kommando in Martinikenselbe abgenommen waren.) Diese Rechnungen mußte der Schreiber E. Scharsse, sowie ich abschreiben, unsere abgeschriebenen Nechnungen wurden vom Oberstlieutenant Kühne, Direktor der Firma Ludwig Löwe & Comp., unterschrieben und der Betrag vom Hauptmann a. D. Tschnikel von den Meistern Stangenberg, bezw. Lescheck, in Empfang genommen, welche das Geld an den Oberbüchsenmacher Kirch in Spandau zahlten.

Die Nechnungen, welche ber Oberbuchsenmacher Rirch sanbte, betam er im Original zurud.

Ferner find bie Gewehrläufe geschmirgelt worben, was vom Königlichen Kommando auf bas Strengste verboten war; ben Schmirgel, resp. Bimstein, lieferte bie Fabrik.

Die Königlichen Buchsenmacher haben allerdings nichts sehen wollen, benn sie waren fast stets in ber Meisterstube, um sich mit Bier und Branntwein traktiren zu lassen. Es waren stets Leute auf Posten gestellt, bamit die Büchsenmacher nicht von höheren Beamten überrascht wurden.

Ferner sind Gewehre, welche gar nicht zum Schusse gekommen sind, heimlich gestempelt worden. Dieselben wurden, nachdem die durchgeschossenen Gewehre von den dienstihuenden Personen abgenommen und in die Spandauer Gewehrtransportwagen verladen waren und der Offizier sich entsernt hatte, heimlich in die Wagen eingeschmuggelt, und zwar wurden die Plomben von ben Gewehrwagen geloft, gute Sewehre heraus genommen und bie heimlich geftempelten hineingethan.

Herr Oberstlieutenant a. D. von Kuhne hat bem Ober buchsenmacher seiner Zeit für jedes abgenommene Geweh: 5 Pfg. angeboten.

N. N.

#### Beugen:

Paul Noad, Reichenbergerftr. 81.

Carl Scharffe, Quedlinburg.

Carl Gans, noch bei Lowe.

R. Riehmann, Siemensftr. 8, Seitenfl. 4 Tr.

Rahaus, z. 3. bei Soppe auf Montage in Bremen.

Weber, Wilsnaderftr. 53, v. 1 Tr.

Salemsti, Roftoderftr. 54, noch bei Lowe.

Sund, Thurmstr. 62.

Müller.

Rnauerhafe.

Möller, Wallftr. 57, bei ben Eltern.

Wolff.

Lange.

B. Stangenberg, noch bei Lowe.

C. Lefched, noch bei Lowe.

Barge.

Rrüger.

Meinas.

Sein.

Füssel, Roftoderftr. 53.

Richter.

Gabben, Roftoderftr. 54.

Dietrich. Abler. Schorstein, Jägerstr. A. Berlin, Beusselstr. 19, Hof links, 4 Er. Rich. Claus, Thurmstr. 62, v. 1 Tr. L.

Es erübrigt bie Frage: Wer ist schulb an solchen ungeheucren Dingen? Zweifellos lassen bie bargestellten Bers hältnisse auf ein tiesbetrübendes Sinken ber allgemeinen Bolksmoral schließen, die sich hier in der Bestechlichkeit der Beamtensschaft bokumentirt. Das Judenthum geht zweisellos von der Erwägung aus, daß seder Beamte käuflich sei, und leider irrt es sich gar häufig nicht.

Es gehört boch aber ein ganz ungeheueres Maß von Berworfenheit bazu, daß Männer, welchen vor anderen bestannt ist, was ein schlechtes Gewehr in der Hand der Armee bedeutet, sich zu solchen Dingen hergeben. Wie so ganz anders war es bei den Beamten Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II.! Damals waren die Beamten sehr viel schlechter besolbet, auch wenn man die veränderten Verhältnisse in Betracht zieht, als heutzutage. An und für sich könnte äußere Noth also nicht die Triebseder zu solch' schwerem Treubruche sein.

Dazu kommt noch, daß man jeden beliebigen Schreiber ober Arbeiter ungescheut in dieses Spstem von Betrügereien bliden läßt, diese Leute auch ohne Furcht vor einer Anzeige ohne Weiteres entläßt, und daß doch Niemand eine Anzeige wagt. Welche Dreistigkeit, Hunderte zu Mitwissern von

Dingen zu machen, bie auch bei uus schwer bestraft werben! Diese Dreistigkeit ist nur zu erklaren, wenn man annimmt, baß bie Juben auf biesem Gebiete schon große Erfahrungen besiten. Wir bursen also annehmen, daß sich bei ben meisten Lieferungen für Staat ober Gemeinde die Juden durch Bestechung die Lieferung verschaffen und dann durch weitere Bestechungen sich die Möglichkeit sichern, die Lieferung schlecht auszuführen.

Im Bolke ist biese Annahme auch ziemlich allgemein verbreitet, nur ist die Furcht vor dem Judenthume so groß, daß dies Niemand öffentlich sagen mag. Mehr oder weniger ist jeder Deutsche in Abhängigkeit von Juden gerathen; ist der eine oder andere ausnahmsweise frei, so fürchtet er doch die Judenpresse, die Jeden, der den Juden Unannehmlichkeiten bereitet, mit Schmutz bewirft. Vor Kurzem erzählte in einer geschlossenen Gesellschaft ein hochachtbarer Offizier Folgendes: "Ich war Mitglied einer Militärbekleidungskommission. Ein Jude, der Lieserungen hatte, wurde von mir bei einer Bestrügerei ertappt. Ich schloß ihn im folgenden Jahre von der Lieserung aus. Darauf beschwerte er sich höheren Ortes und wurde ohne Weiteres wieder zur Lieserung zugelassen. Ich

Als 1812 bie Franzosen ihren Rūdzug aus Rußland begannen und die ersten Pferde stürzten, da warsen sich die Kosaken mit Fieberhast auf diese Pferde, untersuchten die Hussebeschläge und sagten dann: "Gott, der Herr, hat alle Franzosen in unsere Hand gegeben!" Rußland hat auch heute die vorzüglichsten Husbeschläge, die es giebt, und diese bezieht es aus Deutschland. Die deutsche Armee hat diese Husbeschläge nicht. Warum? —

Zweifellos ist bas Sinken bes religidsen Sinnes, bie Steigerung ber Genußsucht, ferner bas Erlöschen bes vater- ländischen Gefühls, bas Erlahmen altbeutscher Treue, bas Schwinden ibealer Lebensanschauungen ber Grund zu ben beklagenswerthen Erscheinungen.

Aber wem verbanken wir bas alles? Lebiglich ben Die Juben, fagt Mommsen, sind bas Ferment ber nationalen Defomposition. Preffe, Theater, Runft Wissenschaft haben fie in ihre Sewalt gebracht und bies alles benutt, bas Bolt von Grund aus zu verberben. und Sittlichkeit haben fle aus bem Bergen bes Bolkes geriffen und Genugsucht und Sittenlosigfeit in die breitesten Bolts-Schichten getragen. Alle politischen Parteien haben sie sich bienstbar gemacht, und unsere ehrlichen Arbeiter, die gang in ihrem Rechte find, wenn fle mabre, ernsthafte fogiale Reformen burch ihren Rusammenschluß herbeiführen wollen, die es ihnen ermöglichen, auch an ben Segnungen ber Rultur theilzunehmen, ebenfalls in ihre Rebe gezogen und fie hineingehett in ben Rampf gegen Monarchie und Religion, die boch beibe ernsthaften sozialen Bielen nicht feinblich gegenüberstehen. Aller Saß gegen Uebelstände, bie bie Juben herbeigeführt haben, wird von biefen gegen bie Inhaber ber Regierungsgewalt gelenft.

Menschliche Fehler werben zu allen Zeiten vorkommen, aber bie teuflischen, Alles zerstörenben, die jeht allgemein werben, verbanken wir lediglich bem Jubenthume, bem Mephistopheles ber Weltgeschichte.

Keine Reform sozialer ober religiöser Art ist möglich, bevor bas Jubenthum ganz beseitigt ist. Davin hat ja Professor Wagner Necht, mit ber blogen Beseitigung ber Juben ift noch Nichts gebeffert. Aber bie Vorbebingung für eine Genefung ift geschaffen. Mit bem Ausschneiben bes Krebsgeschwüres sind bie Nebenkrankheiten noch nicht geshoben, aber sie werben allmählich burch ben gesunden Körper beseitigt werben.

Das wird Jebem, ber biese kleine Broschüre mit vorurtheilslosem Sinne liest, klar werben: Ohne Beseitigung bes
Jubenthums ist für uns keine Rettung mehr! Schwarz und
schaurig steigt bie Jubenfrage höher und höher am Horizonte
hinauf, und zwar für alle europäischen Bölker. Die gewitterschwüle Lage verdankt Europa hauptsächlich dem Judenthume.
Deutschland soll im nächsten Kriege nach geheimem Rathschlusse der jüdischen Oberen fallen, das zeigt uns der
Fall Löwe klar und beutlich, das zeigt uns auch beutlich bie
planmäßige Zerstörung des germanisch-christlichen Bolksthumes.

Auf benn, ihr Deutschen in Oft und West, in Nord und Sub, welcher Religion ober politischen Partei ihr auch angehören möget, einigt ench Alle, die Judenfrage rasch und gründlich zu lösen. Nie wird euch Gelegenheit geboten werden, der wahren Humanität und dem wahren Patriotismus einen so großen Dienst zu erweisen. Handelt rasch, bevor es zu spät ist. Die Verfassung bes Reiches hat die Verantwortung für das Wohl des Vaterlandes euch mit auferlegt. Thut jest eure verfassungsmäßige Schuldigkeit!

Nun noch ein Wort an die Behörden. Auch diesen muß ich einen Borwurf machen, tropdem im Allgemeinen mein Ziel darauf gerichtet ist, die Regierungsautorität nach Kräften zu heben. Die Behörden haben, als sie Löwe die Lieferung übertrugen, alle bisherigen Erfahrungen außer Acht gelassen. Es mussen irgendwo heimliche Gönner der Judenschaft vor-

handen sein; biese muffen im Interesse bes Baterlandes und ber Regierungsautoritat beseitigt werben.

Im Jahre 1866 hatten bie Militarbehörben bem jubischen Apotheker Kohn bie sammtlichen Lieferungen für bie Felb= lazarethe übertragen.

Rohn verfälschte bie Mebikamente, lieferte befonders ftatt bes Chinins einen werthlosen Bitterstoff und verbiente babei Millionen.

Im Felbe starben bie Kranken und Berwundeten bahin und die Aerzte wunderten sich über die Wirkungslosigkeit der verordneten Mittel. Schließlich kam der Betrug an den Tag. Köhn wurde zu langer, wenn ich nicht irre, fünfzehnsähriger Zuchthausstrafe verurtheilt, die Millionen behielt er. Hat die Militärverwaltung an dieser Lehre nicht genug gehabt? Und doch sind die Juden auch heute wieder die Hauptlieseranten für die Armee, die Deutschen sind vielsach ausgeschlossen. Löwe hat gezeigt, was man von dem Judenthume zu ers warten hat.

Schließlich noch ein Wort an ben Staatsanwalt Herrn von Rheinbaben. Derfelbe äußerte in bem fürzlich gegen mich verhandelten Prozeß in Bezug auf meine Person: "Man muß fast auf den Gedanken kommen, daß der Angeklagte seine Berleumdungen gewerbsmäßig betreibt." Ich erkläre, daß es mir überhaupt niemals in den Sinn gekommen ist, zu verleumden, und daß ich von der Wahrheit dessen, was ich im Interesse des beutschen Volkes leider sagen muß, überzeugt din. Ich kann irren, aber verleumden kann ich nicht. Würde ich irgend etwas Anderes, als das Baterland bei mir obenan stellen, dann hätte ich seht wohl Gelegenheit dazu gehabt.

Welche Summen waren bem Jutenthume wohl zu groß gewesen, wenn es in die Möglichkeit versetzt ware, die Berststen, wenn es in die Möglichkeit versetzt ware, die Berststen Wenschen, ber seine Person voranstellt, die Möglichkeit gegeben, zu erwerben, und wie zu erwerben! Die wenigen Groschen, die der Berkauf einer Broschüre einbringt, und für die ich den möglichen Berkust meiner Freiheit, meiner Existenz und das Unglud meiner Familie eintausche, können doch uns möglich in Frage kommen. Es ist aber charakteristisch für unsere Zeit, daß man überhaupt andere, als egoistische Gründe, gar nicht mehr für möglich halt.

Und nun noch ein Wort, ein aus innerstem Herzens= grunde tommenber Nothschrei bes versinkenben Bolles:

#### "Deutschland, mache auf!"

Nicht gegen bie burch Gelb ober Furcht verblenbeten Berführten, sonbern gegen bie Berführer, gegen bie Tobseinbe Deutschlands, gegen bie Juben sei unser Schwert gerichtet!

Es ift Beit zu tampfen, bochfte, bie allerhochfte Beit!



. 

Bon **Mar Bewer** find im **Berlage der Druckerei Glöß** in Dresben ericbienen:

### Bedanken über Bismarck.

Politifde Aphorismen.

Sechste unveränderte Auflage. Preis 2 Mark.

Be. Ercelleng Graf Berbert Bismarch fdireibt bem Berfaffer: ... . . Ich habe Ihre Schrift gern gelesen und fie hat mich befonders fympathifch berührt, weil baraus hervorgehl, daß Bie ben Tebensgang und Charakter meines Baters mit warmen Bergen flubirt baben . . . . . "

Der "Deutsche Reichsanzeiger" fcreibt: "Treffend, überraschend, bringt gang neue Gefichtspunttel Bewer ift gu ben treuesten Berehrern Bismards ju rechnen."

Der "Hamburgische Correspondent" schreibt: "Boll von toftlichem Humor, originell, anregend, bald drastifch und bald elegant, außerst lebendig und geistvell!"

Die "Rolnifche Beitung" nennt bas Buch "ein Beugniß umfaffenden Biffens und einer aus großen Gefichtspuntten gebilbeten Beltanicauung." "St. Betersburger Beitung": "In feiner Barme wohlthuend, in

jeinen Bemertungen geiftreich."

## Rembrandt und Bismarck.

Ureis 1 Mark.

Diese mehrfach neu aufgelegte Schrift erregt andauerno das allergrößte Auffeben in politischen und literarischen Kreifen.

Die "Molnische Beitung" halt in einer langen Besprechung ber freisinnigen Barteipresse entgegen, baß die Schrift zu inhaltsreich und zu
geistvoll sei, als baß sie mit ben üblichen Fonds-Bigeleien ber freisinnigen Bresse abgethan werben tonne.

Die "Creselber Zeitung" schreibt, obschon sie auf einem anderen politischen Sciandpunite siche u. A. wie folgt: "Es ist geradezu ein afihetischer Genuß, die plastische Sprache Bewers zu horen, seinen geistvollen, frappanten Vergleichen nachzugehen und das Seil seiner in ichwindelnde Ferne reichenben Gebantenentwidelung für einen Augenblid gu betreten. Auch wem ber Inhalt ber Schrift gleichgiltig fein jollte, ber lefe fie um ihrer Form, um bes munberbar plaftischen, marmherzigen, urfrättigen Stiles willen. Alle Lefer wird fie über ben erften Rangler bes bentichen Reiches zu einem Urtheil hinführen, in bem nicht ber falisinnige Parteipolitiker, sonbern ber schlichte Mensch und ber jute Deutsche ben Ton angibt.

## Bei Bismark.

#### Breis 1 Mark

In biefer Schrift erstattet Mar Bewer, biefer geistvolle, politische Schriftsteller, vollständigen Bericht über ben Besuch, welchen er in Friedrichsruh abstatten burfte. Es ist geradezu erstaunlich, zu welcher Fulle von tiefen Gedanten und Beobachtungen der Berfasser durch seine igune von ineien Geonnen und Bevonapringen ver Sergafer virtig feine halbtägige Anwesenheit im Hause bes Fürsten angeregt wurde. In einer padend geschriebenen Einseltung, welche die von Freund und Feind anersannte originelle Arast und Schönheit der Bewer'schen Schreibart in besonderem Maße darbietet, wird Partei für Bismards Verhalten ergriffen. Jeder Leser aber, gleichviel welcher Parteirichtung, wird Bewer für die prächtige Schilderung des Bismard'schen Privatlebens bantbar fein. ("Leipziger Generalanzeiger.")

## Bismark und Rothschild.

Bierzehnte Auflage.

#### Ureis 50 Ufa.

Die "Areng-Beitung" fagt u. A.: "In feurigen Borten wendet fich bie burch Geist und Form ausgezeichnete Brofchure gegen bas jubifche Uebergewicht in Desterreich. Fürst Bismard murbe einen ungeahnten Ginfluß wiedergewinnen, wenn er bie in biefer Schrift be-geichneten Bege beschreiten wollte."

Sofprediger Stoder forteb bem Berfaffer: ... Saben Sie berglichen Daut für Ihre herzeitichenbe Brofchure, in beren Geift wir gerne mit bem alten Rangler ju Pferbe fteigen wollten . . ."

### Bismarck im Reichstage.

Bedigefinte Muflage.

#### Preis 50 Wfg.

Diese Behrift bespricht die Biellung des Mürsten von Bismark im Reichstage jur Krone und ben Barfeien auf bas Allerschärfffe. In 14 Tagen waren 10000 Eremplare abgefeht und fast all= wöchentlich werden neue Auflagen ausgegeben.

Die "Freifinnige Beitung" bes herrn Eugen Richter foreibt mit tapferem Fortidrittsniannesmuth: "Die Stellen, in welchen ber Berfaffer gegen bie bekanute Duffelborfer Rebe bes Raifers polemifirt, magen wir nicht wieberzugeben.

• .

In demfelben Verlage erschien:

# Bismark und der Bof.

Diese Broschüre wirft neue und sehr scharfe Schlaglichter auf die Entlaffung des fürsten Bismard und die bedenkliche Wendung, welche die Politik feit der Umtsentsetzung des fürsten im Meußern und Innern genommen hat.

- \* Breis 50 Bjennige. #-

# Rembrandt und Bismarck.

Don Max Bewer.

Diese Aufsehen erregende Schrift war einen Monat nach Erscheinen bereits in Tausenden von Eremplaren verbreitet.

Mart. exa.

# Brabschriften auf Bismarck.

Don Max Bewer.

+ Achte Auflage. +---

Diese von bitterem humor erfüllten Grabschriften find nach dem Urtheile der Presse zu gleichen Theilen durch Beist und durch Bosheit ausgezeichnet.

+- Preis 50 Pfennige. &--

# Der Ruin des Mittelstandes.

Jon einem Mann ang bem Jolke.

In diefer Broschure wird die von der gesammten Tagespresse als die brennendste frage der Gegenwart bezeichnete Cage des Mittelstandes auf das Allerschärfste in nationalem Beiste beleuchtet.

--- Preis 60 Afennige. +--

# Politische Bilderbogen:

Ar. 1. Bismarck kommt! Preis 50 Pfennige.

No. 2. Juden in Peutschland. Preis 30 Pfennige.

Ar. 3. Areistunige Jukunftsbilder. Preis 30 Pfennige.

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 617-495-2413



Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.



